## Intelligenz-Blatt das Großberzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

Nº 184. Freitag, den 2. August 1839.

Ungekommene Fremde vom 31: Juli.

Frau Grafin Pinto be Barri aus Bollftein, I. in Do. 1/2 Ronigeffr.; Gr. Brennerei-Berwalter Jankiewicz aus Cifzfowo, I. im Hôtel de Berlin; fr. Rim. Biebufch aus Geifenheim, fr. Dber-Forfter Toporowell aus Grag, fr. Guteb. v. Migczyneft aus Pawiewo, I. im Hotel de Vienne; Die Grn. Guteb. v. Biefiereti aus Pobrzeg und v. Dieswiaftowefi aus Glupia, fr. Rammer-Ger .= Uffeffor Solthoff aus Berlin, Sr. Feldmeffer Buffe aus Plefchen, Sr. Schlave, Lieutenant ber 5ten Artill. = Brigade, aus Glogau, Mad. Mordo aus London, Mad. Marion und Fraulein Golbrich aus Barfchau, I. im Hotel de Dresde; fr. Uffeffor Bei= bemann aus Trzemefzno, fr. Burgerm. Lewandowsfi aus Samter, Die Gerren Guteb. v. Gforzewefi aus Rrettowo und v. Cforzewefi aus Bronifzewice, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. v. Chelfowefi aus Sapowice, Br. Plantagenmeifter Barthold aus Bromberg, I. im Hôtel de Varsovie; die herren Kauft. Alexander und Margolit aus Pleschen, Sternberg aus Rempen, Gobernheim aus Berlin und Babt aus Grag, I. im Gichfrang; Gr. Buteb. b. Jowiedi aus Czamufili, I. in ben brei Sternen; bie herren Guteb. Synfe aus Dopowto und v. Bafrzemeli aus Zabno, I. im Hôtel de Hambourg; Sr. Partif. Baron v. Murmb aus Frauffabt, Br. Refer. 3chofe aus Lopienno, Gr. General-Bewollmachtigter Schulz aus Grat, I, im Hôtel de Rome.

Nachlag bes am 12. Oftober 1838. ju stalością zmarlego w dniu 21. Paz-Pofen verftorbenen Gutebefigere Marcell von Indlineft, aus Dwieczti, ift heute cellego Zychlińskiego dziedzica dobr

Boiktalvorladung. Ueber den Zapozew edyktalny. Nad pozodziernika 1838 r. w Poznaniu Marauf ben Antrag bes Bormundes ber Be- Owieczek otworzonym zostal na wnionefizialerben beffelben ber erbichaftliche Liquidations-Prozef eroffnet worden.

Der Termin gur Unmelbung und eben= tuellen Berification ber Forberungen an bie Maffe fieht auf ben 28. Septem= ber c. Bormittage 10 Uhr vor bem Deputirien Dber-Landesgerichterath Rofeno in unferem Inftruktionegimmer an.

Wer fich in diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe etwa noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben.

Denjenigen, welchen es hiefelbft an Befanntschaft fehlt, werden bie Juftig-Rommiffarien, Juftigrath Schopte, Rafalefi und Juftig = Commiffarius Schult II. ale Bevollmächtigte vorgeschlagen. Kommissarz sprawiedl. Schultz II.

Bromberg, ben 7. Mai 1839. Ronigl. Dber = Landesgericht. sek opiekuna sukcessorów beneficialnych w dniu dzisieyszym process spadkowo - likwidacyiny.

Do zameldowania i event. sprawdzenia pretensyi do massy wyznaczony iest termin na dzień 28. Września r. b. o godz. Totéy zrana przed Delegowanym Radzcą Sądu naszego W. Roseno w izbie naszéy instrukcyinév.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, postrada swe prawa pierwszeństwa i z pretensyami swemi odesłanym tylko będzie do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli zbędzie z massy.

Tym którym na znaiomości w mieście tuteyszym schodzi, przedstawiaią się na pełnomocników Kommissa. rze sprawiedliwości, Radzcy sprawiedliwości Schoepke i Rafalski, oraz

Bydgoszcz, dnia 7. Maja 1839. Król, Główny Sąd Ziemiański,

Die Sufanna henriette Bogafch verebelichte Friedrich Rusch, hat nach ber czney wiadomości, że Zuzanna Henunterm 15. Juni c. abgegebenen einfeiti= gen Erflarung nach erreichter Großiah= rigfeit die eheliche Gemeinschaft ber Gu= ter und bes Erwerbes ausgeschloffen, wel= ches hierdurch zur bffentlichen Renntnif i dorobku mylaczyła, gebracht wird. We deliner sociale

Rempen am 18. Juli 1839.

Podaie się ninieyszem do publirietta z Bogaszow zamężna Fryderek Kusch, stawszy się pełnoletnią, deklaracya pod dniem 15. Czerwca r. b. oddaną małżeńską wspólność maiątku

Kempno, dnia 18. Lipca 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. 3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Enefen.

Das ben Peter Przybylöktischen Erben gehörige, sub No. 41. am Markte zu Gnessen belegene, aus einem massiven Hause, Nebengebäude und Hofraum bestehende Grundstück, abgeschäft auf 2700 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusiehenden Tare, soll am 1 sten Oftosber 1839 Bormittags 9 Uhr an orsbentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Gnefen ben 31. Mai 1839.

Bekanntmachung. Der jur Beit bei bem Ronigl. Lande und Stabt= Gericht zu Wreschen angestellte Rangleis Inspektor Findeklee hat als vormaliger hiefiger Frohnfest, Ubminifrator eine Raution von 450 Rthlr. bestellt. Wer an biefe Raution aus irgend einem Grunde einen Unfpruch zu haben vermeint, ber hat benfelben fpateftens in bem auf ben 14. November c. Vormittage um 10 Uhr anffehenden Termine in unfernt Gef= fionegimmer bor bem herrn Dber-Landes= Gerichte-Rath, Direftor Gebel angumel= ben, wibrigenfalle er bamit prafludirt und an bas ubrige Bermogen bes Caven= ten verwiesen werben wirb.

Frauftadt ben 22. Juli 1839. Konigl, Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Gnieznie.

Nieruchomość do sukcessorów Piotra Przybylskiego należąca tu w Gnieźnie w rynku pod No. 41 położona, z kamienicy zabudowania i podwórza składaiąca się, oszacowana na 2700 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 1. Października 1839 przed południem o godzogtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych celem podziału sprzedana. Gniezno, dnia 31. Maja 1839.

Obwieszczenie. JP. Findeklee, byly Administrator tuteyszego fronfestu a teraz iako inspektor kancellaryi przy Królewskim Sądzie Ziemskomiekskim w Wrześni ustanowiony, złożył z powodu pierwszego urzędu rękoymią z 450 Tal. Ktoby więc do téyže z iakowego względu pretensyą rościć sobie zamyślał, niechayże z nią naypóźniey w terminie na dzień 14. Listopada r. b. przed południem o 1 otév godzinie w izbie naszév sessyonalney przed W. Gebel Dyrektorem, wyznaczonym się zgłosi, inaczéy bowiem z takową wyłączonym i do pozostałego ieszcze nadto maiąt. ku zaręczyciela przekazanym będzie.

Wschowa, dnia 22. Lipca 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Bekanntmachung. Am 25sten Mai c. ist auf ber Chaussee zwischen Kosten und bem Dorfe Czarkow ein mit dem Zeichen T. Z. No. 2. 1837. versfehener Getreidesack, worin eirea 2 Berkliner Scheffel Weizen-Körner befindlich waren, gefunden worden.

Da ber Eigenthumer biefes Weizens bisher nicht hat ermittelt werden konnen, fo fordern wir denselben hiermit bffentlich auf, sich spatestens binnen 14 Tagen bei und zu melden, und sein Eigenthumsrecht nachzuweisen, widrigenfalls ber gefundene Weizen den Findern zugeschlagen werden wird.

Roffen ben 23. Juli 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

## 6) Utothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Pleschen.

Das den Peter und Brigitta Brobstewskischen Cheleuten gehörige, zu Jarozein sub No. 222. belegene, aus einer Scheune und einem Quakt Uder bestehens be Grundstück, abgeschätzt auf 275 Athle, zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. Oktober 1839 Vormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Pleschen ben 6, Juli 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. W dnia 25. Maja r. b. znaleziony został na drodze źwirowey między Kościanem i wsią Czarkow miech z oznakiem: T. Z. No. 2. 1837. w którym około 2 ćwiercianki miary berlińskiey pszenicy się znaydowały.

Ponieważ właściciel pszenicy téy dotychczas nie mógł być wyśledzony, przeto wzywamy go ninieyszém publicznie, aby się naypóźniey w 14 dniach u nas zgłosił i swą własność prawną udowodnił, w przeciwnym bowiem razie znaleziona pszenica znalezcy przysądzoną zostanie.

Kościań, dnia 23. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie.

Grunt w Jarocinie pod Nro 222 położony, do Piotra i Brygidy Wróblewskich malżonków należący, składający się z stodoły i kwarty roli, oszacowany na 275 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30go Października 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 6. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Bekanntmachung. Zum öffent, lichen Berkauf mehrerer bei bem hiesigen concessionirten Pfandleiher Michaelis Baster niedergelegten und verfallenen Pfanz der, bestehend in Golds und Silbergeschirt, Uhren, Kleidungössücken, Betten und Leinenzeug ist ein Termin auf den 4. Oktober c. Vormittags 9 Uhr in der Abohnung des hiesigen Pfandleihers Michaelis Bader vor dem Herrn Auktionskommissarius Krähan angeseht, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Bierbei werben alle biejenigen, welche bei bem ic. Michaelis Baber Pfanber ha= ben, welche feit 6 Monaten und langer verfallen find, aufgefordert, biefe Pfan= ber noch vor bem Auftionstermine einzulofen, ober wenn fie gegen die fontrabirte Schuld gegrundete Ginwendungen ju has ben vermeinen, folche bem Gerichte gur weiteren Berfügung anzuzeigen, wibri= genfalls mit bem Berkaufe bet Pfandftucke verfahren, aus dem einfommenden Raufgelbe ber Pfandglaubiger wegen feis ner im Pfandbuche eingetragenen Forbe= rungen befriedigt, ber etwa verbleibenbe Ueberschuß an die hiefige Armen = Raffe abgeliefert und bemnachft Niemand weiter mit einigen Ginwendungen gegen bie con= trabirte Pfanbichuld gehört werben wirb.

Schwerin den 30. Juni 1839. Ronigl. Land, und Stabtgericht.

-clouded made to appear a contract of the contract of the second of the

Obwieszczenie. Do sprzedaży publiczney niektórych u tuteyszego na zastaw pożyczaiącego Michaelis Bader zastawionych a przepadłych rzeczy, składaiących się z effektów złotych i srebrnych, z zegarów, odzieży, pościeli i bielizny, termin na dzień 4. Października r. b. zrana o godzinie gtéy w pomieszkaniu rzeczonego Michaelis Bader przed Ur. Kraehan aukcyi kommissarzem wyznaczony został, na który chęć kupienia maiących ninieyszem się wzywa.

Zarazem wszyscy, którzy u Michaelis Bader iuż od 6ściu miesięcy i dłużey przepadłe maią zastawy, zapozywaią się, aby takowe przed terminem wykupili, albo excepcye naprzeciw długu zaciągniętego maiące, Sądowi do dalszego rozrządzenia donieśli, albowiem w razie przeciwnym sprzedaż rzeczy zastawionych nastąpi, z ceny kupna wierzyciel względem swych pretensyi w księdze zapisa. nych zaspokoionym, reszta zaś ceny kupna kassie tuteyszych ubogich wydaną zostanie, poczem nikt z excepcyami naprzeciw długu słuchanym nie będzie.

Skwierzyna, d. 30. Czerwca 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Das zu Unruhstadt (Karge) sub Mo. 100 belegene, ben 4 Geschwistern Rubolph, als Wilhelm Eduard, Gustav Heinrich, Emilie Pauline und Robert Ferdinand gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Seitenges bäude, Hofraum, Garten und Hinterzgebäude, abgeschätzt auf 73 Athlie zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 22. Novem ber 1839 Vermittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

Moliftein ben 17. Juli 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Nieruchomość w Kargowie pod No. 100 polożona, czworga rodzeństwu Rudolph, iako to: Wilhemowi Eduardowi, Gustawowi Henrykowi, Emilii Paulinie i Robertowi Ferdynandowi należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, z pobocznych budynków i podwórza, ogrodu i tylnego budynku, oszacowana na 73 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy, wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Listopada 1839 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 17. Lipca 1839. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Wollstein.

Die ben Erben ber Wittwe Anna Rofina Kanser geb. Drescher gehörige, im Dorfe Schwenten sub No. 10 vormals sub No. 47 belegene Wirthschaft, jedoch mit Ausschluß der an den Joseph Lorenz verkauften 2 Morg. Acker- und WiesenlanSąd Ziemsko-mieyski w Wolsztynie.

Gospodarstwo spadkobiercom Anny Rozyny owdowiałey Kayser z Drescherów należące, we wsi Świętnie pod No. 10, dawniey pod No. 47 położone, z wyłączeniem iednakowoż przedanych Józefowi Lorenz

bes, abgeschätzt auf 300 Athle zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 18. November 1839 Borsmittags 10 Uhr in loco Schwenten subshastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Practusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten

Intereffenten:

1) Die Chriftian Gittnerfche Ruratel,

2) die Wilhelm Friedewaldsche Ruratel,

3) die Erben ber Wittwe Unna Rosina Kanser gebornen Drescher, werben hierzu bffentlich vorgeladen.

Wollstein ben 10. Juli 1839.

Ronigl, Land= und Stabtgericht.

a morgów roli i łąki, oszacowane na 300 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Listopada 1839 przed południem o godzinie totéy in loco Swiętnie sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci:

- 1) kurateli Krystyana Gittnera,
- 2) kurateli Wilhelma Friedewald i
- sukcessorowie Anny Rozyny z Drescherów owdowiałey Kayser, zapozywaią się publicznie ninieyszem.

Wolsztyn, dnia 10. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 10) Bekanntmachung. Die Reinigung der Stadt von Straßenkoth soll vom 15. September c. ab auf ein Jahr dem Mindestfordernden überlassen werden. Jur Licitation ist Lermin auf den 14ten August c. Nachmittags 4 Uhr im Sessions. Saale anderaumt. Die Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden. Posen, den 26. Juli 1839. Der Magist rat.
- 11) Cirque Olympique. Heute Freitag ben 2ten August, große Borstellung ber höheren Reitkunst. Großes Husaren-Mandver; ferner: große Kraftvorstellung bes Herrn Renz. Kasseneröffnung 6 Uhr. Anfang Punkt 7 Uhr. Abonnements-Billets sind in meiner Wohnung bei dem Herrn Falken stein das Dugend für 4 Athle. zum ersten Platz und für 2½ Athle. zum zweiten Platz zu haben.

  Rudolph Brilloff, Direktor.

12) 10 Thaler Belohnung. In ber nacht vom 12. jum 13. b. D. ift mir bei meiner Durchreife burch Schwerin a/B. bafelbft, por bem Birthebaufe Des herrn Biethen, ein Roffer von meinem Wagen abgeschnitten worden, worin fich folgende Gegenffande befanden: 1) 6 Stud roth feidene Tucher No. 10 .; 2) 6 Stud roth feibene Tucher Ro. 14.; 3) 3 Stud blan mit Regenbogen Ranten 65 Biertel; 4) 3 Stud blau mit Regenbogen Ranten 7 2 Biertel; 5) 3 Stud grun mit Regenbogen Ranten 7 Diertel; 6) 3 Stuck blau mit geflammten Ranten 72 Biertel; 7) 6 Stud fchwarz feidene Tucher eirea 2 Ellen groß; 8) eine maffive filberne Buderbuchfe, wiegti36 - 37 Loth, Berliner Probe, und hat als befonberes Merkmal, oben an ben Deckel gum Ungriff, eine Upfel- und Birnform nebit Blatter von Gilber; 9) eine filberne Buckerzange ungefahr 2 Loth; 10) baar Gelo, einen Breuf. Frb'r, und ungefahr 10 Thaler Courant; 11) ein Paar grau melirte wollene Beug-Beinfleiber; 12) eine Diqué-Beffe mit eingewirften Blumen; 13) eine braune leberne Gelbtage; 14) 6 Dugend Pfeifenfpigen; 15) eine Brieftafche, inliegend mein ftabtifcher Burgerbrief; 16) mein Ginfauf-Regifter, von biefer ftattgefundenen Frankfurt a/D. Margaretha=Meffe; 17) ein weiß leinen Bembe; 18) eine Schachtel mit 12 Flaschen Soffmannsche Tropfen. Indem ich biefes bffentlich befannt mache, ersuche ich jebem, bem etwa erwähnte Gegenftanbe gum Raufe vorkommen, oder bem es fonft moglich wird, Spuren von biefem Diebftahl au entbecken, mir eine fofortig gutige Unzeige gu machen, und erhalt ber Entbecker eine Belohnung von gehn Thaler. Dbornif ben 20. Juli 1839.

Meyer Samuel.